# N<sup>ro.</sup> 29.

# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabends, den 8. April 1820:

## Angekommene Fremde vom 3. April 1820.

Hr. Oberforster Rudolf aus Sokolnif, I. in Nro. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Cotel aus Berlin, I. in Nro. 165 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Lebküchner aus Breslau, I. in Nro. 99 Wilde,

## Den 4. April.

Hr. Postmelfter Flegell aus Grat, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Konfinowski aus Schowa, 1. in Mro. 391 Gerberstraße; Herr Landgerichts-Director During aus Fraustadt, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

### Den 5. April.

hr. Kaufmann Wolff aus Stettin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. v. Gleim, Major in der 5. Artillerie-Brigade aus Danzig, f. in Nro. 244 Breslauerstraße; hr. Pachter Olfzewski und hr. Pachter Jafineki aus Mekowo, I. in Nro. 100 Balischei.

### Abgegangen.

hr. Oberforster Rudolf, hr. Postmeister Flegell, hr. Kaufmann Heinrich Frepe, hr. Kaufmann Plagmann.

# Subhaffations = Patent.

Es wird hierburch bekantt gemacht, baß das hieselbst unter Mr. 83. auf ber Borstadt St. Markin belegene, zur Rathmann Fürstenbergschen Llquidationsmasse gehörige Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1578 Atlr. 16 ggr. gewürdigt worden, zur Auseinandersezzung der Erben öffentlich an ben Meiste bietenden verkauft werden soll.

Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen Willaus sind, eingeladen, in dem auf den 20 ten Mai d. J. vor dem kandgerichts-Math Brückner früh um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale angeseizten Terminezu erscheisnen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß dieses Frundstüt nach vorhergegangener Apprehation dem Meistbietenden abjudicirt werden wird.

Posen den 14. Februar 1820. Konigl, Preuß, Landgericht.

Ebictal=Borlabung.

Auf dem, dem Adalbert v. Ulatowsfi gehörigen, jest im Schrodaer Kreife belegenen Gute Gwiazdowo, sieht ein Kapital von 6666 Athlr. 16 ggr. rücksindigen Kaufzeider für den Berkaufer Franz v. Sezamieeli, auf den Grund des Kauf-Kontrakts vom 12 ten Mai 1803, in dem Hupothekenduche sub Rubr. III. Mr. 6. ex Docreto vom 7ten Januar 1805. eingetragen.

Der barüber unterin 24ten Juni 1805

Patent Subhastacyiny.

Władomo ninieyszem się czyni, że nieruchomość na suteyszem przedmieyściu S. Marcinie pod Nro. 83. sytuowana do massy likwidacyjney Radnego Fürstenberg należąca, podług taxy na 1578 tal. 16 dgr. oceniona, dlaułożenia pomiędzy Sukcessorami podziału publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich ochotę do kupna teyże nieruchomości maiacych, ażeby się na terminie tym końcem na dzień 20. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem sądu Ziemiańskiego Brückner, w zamku sądowym wyznaczonym stawili, licyta swe do protokułu podali i spodziewali się, że nieruchomość ta po nastąpioney approbacyi naywięcey daiącemu przysądzoną bedzie.

Poznań d. 14. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Na dobrach Gwiazdowie Ur. Woyciecha Ulatowskiego własnych teraz w Szrodzkim Powiecie sytuowanych zaintabulowana fest reszta sumray szacunkowey 6666 Tal. 16 dgr. dla przedającego Ur. Franciszka Sczanieckiego na mocy kupna kontraktu z dnia 12. Maia 1803. et ex Decreto d. d. 7. Stycznia 1805 w księdze hypoteczney sub Rubr. III. Nro. 6.

Wykaz hypoteczny w tym wzglę-

für den gebachten v. Szezaniecki in vim recognitionis ausgefertigte Supothe= fenfchein, nebft bem bemfelben beigefüg= ten Rauffontrafte vom 12ten Mai 1803. foll bei einem Brande in Jaroegewo ber-Aoren gegangen febn. Die vordenannte Forderung ift nun ber verwittweten Erl= bunalerathin Francista b. Poflentowefa geborne b. Gzczaniecfa, in bem zwischen ibr und ihren Geschwiftern, über ben Machlag thres Baters, bes Frang b. Gzega= niecki, unterm 15ten und 22ften Novem= ber 1817. bei bem unterzeichneten Land= gerichte angelegten und fonfirmirten Erb= Regeffe, auf ihren Erbantheil eigenthum= lich angewicsen worden.

Der Elgenthumer von dem gedachten Guthe Gwiazdowo, Abalbert v. Alatowöfi, hat auch das in Rede stehende Kapital von 6666 Athlr. 16 ggr. an die verwittewete b. Poklenkowska bezahlt, und ist von Letzterer darüber gerichtlich guittirk worden.

Um nun die Losdung dieser Post im Hopothekenbuche zu bewürken, hat die v. Pokkenkowska auf Amortisation des ansgeblich, verbrandten oben angeführten 329= pothekenscheinst angetragen.

In dieser Absicht werden daber alle diejenigen, welche an die in dem Hypothekenduche von Gwiazdowo, Schrodaer Kreised, sub Rubr. III. No. 6. für den Franz v. Szzamiecki eingetragene Post von 6666 Athle. 16 ggr. nebst Zinsen, sind daß darüber ansgesteilte Hypotheken-Instrument, als Eigenthümer, Cessiona-

dzie dla wspomnionego Ur. Szczanieckiego pod dniem 24. Czerwcar 1805. in vim recognitionis wydany wraz z kontraktem kupna z dnia 12. Maia 1803 dolaczonym, ma bydź pod czas pogorzeli w Jaro zewie wynikley zaginjonym. Wspomniona summa została Ur. Franciszce z Szczanieckich Poklekowskiey wdowie działami między nią i iey rodzeństwem wzgledem pozostałości po niegdy ich oycu Ur. Franciszku Szczanieckim w podpisanym Sądzie Ziemiańskim w dniach 15. i 22. Listopada 1817 roku zawartemi i konfirmowanemi na iey schede sukcessyonalną prawem własności przekazana-

Dziedzic rzeczonych dohr Gwiazdowa Ur. Woyciech Ulatowski wypłacił też summę w mowie będącą 6666 Talar. 16 dgr. wzmiankowaney Ur. Poklękowskiey wdowie i przez nią z wypłacenia takowey sądownie pokwitowanym został.

Aby zaś wymazanie tey summy w księdze hypoteczneg uskutecznić, wniosła Ur. Poklękowska o amorty-zacyą wyżey uspomnionego spalonego wykazu hypotecznego.

W celu tym zapozywaią się więc ws ysci ci, ktorzyby do wspomnioney, w księdze hypoteczney dobr-Gwiazdowa Powiatu Szrodzkiego Rubr. III. Nr. 6. dl Ur. Franciszka, Szczanieckiego zaintabułowaney summy 6666 Tal. 16 dgr. wraz z prowizyami, tudzież do wyżey opisanego rien, Pfand = ober sonstige Juhaber, Anssprüche zu machen berechtiget zu seyn glauben, hiermit vorgeladen, sich binnen 3 Monaten, und spätestens in dem am 15 ten Juli 1820. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depatirten, Landgerichtse Rath Fromholz, in unserm Gerichtslofale zu melden, und ihre etwanigen Ansprüche nachzuweisen; widrigenfalls sie das mit bei ihrem Ausbleiben präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Pofen ben 7. Februar 1820.

Ronigl. Prenfifches Landgericht.

Subhaffations = Datent.

Das dem verstorbenen Bürger und Schneibermeister Johann Friedrich Weber zugehörig gewesene, in der Stadt Schwesein a. d. Warte unter Nr. 6. im Birnbausmer Kreise gelegene Wohnhaus, nehst dazu gehörigen Ueckern und Wiesen, so auf 1324 Athlr. 4 ggr. gerichtlich taxirt ist, soll Theilungssund Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich verlauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 29 sten-Mai d. J. Domittagsum 9 Uhr, vor dem Herrn Landgerichtsskath Fleischer in Schwerin angesetzt.

Rauflustige und Besitzfähige werden vorgeladen, sich in demselben zu gestellen,
und ihr Gebot abzugeben, wonachst der Meistbietende den Zuschlag zu erwarten
hat; auf später eingehende Gebote soll
aber nicht gerücksichtigt werden.

Die Taxe bes Grundftude fann in

wykazu hypotecznego iako Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawnicy lub inni Posiedziciele prawo pretensyi rosczenia mieć mniemali, aby się w ciągu miesięcy 3. a naypóźniey wdniu 15. Lipca r.b. zrana o godzinie 9. przed Deputow. Fromholz w mieyscu posiedzeń naszego sądu zgłosili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie, z swemi pretensyami prekludowanemi zostaną i wtey mierze im wieczne milczenie nakazane będzie.

Poznań d. 7. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie Subhastacyi.

Domostwo do pozostałości Jana Fryderyka Webera nalezące, w Skwierzynie Powiatu Międzychodskiego pod Nrem 6. položone, z'rolami i łakami do niego należącemi, którę ze wszystkim na 1324 Tal. /4 dg. sądownie ocenione, ma bydź drogą publiczney licytacyi z powodu nastapić maiącego podziału, i wypłacenia długów, naywięcey daiącemu sprzedane; wyznaczyliśmy więc termin licytacyiny na dzień 29. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Uro. Fleischer Sędzią Ziemiańskim w Skwierzynie, i zapozywamy ochotę do kupna maiących, i do zapłaty zdolnych, aby w termine tym stanęli, licyta swe podali, i może śię naywięcey daiący bez względu na poźnieysze licyta przybicia spodziewak.

unferer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Meserit ben 7. Februar 1820. Königl. Preuß. Landgericht. Taxa tegoż dómostwa w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 7. Lutego 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subyaffatione=Patent.

Auf den Antrag der Stadt-Rammerer Michael Weberschen Erben sollen sammtsliche, zum Nachlaß des Erblassers gehöstigen, in und um der Stadt Strzelno, im Inowraclawschen Kreise, belegenen burgerlichen Grundstücke, als:

1) 53 Morgen 40 [R. in jedem ber brei Feldern belegenen Acker, welcher mit Ausschluß bes unbrauchbaren von 144 [R. und incl. ber Gärten und Wiesen auf 30.67 Atl. 4 ggr.

2) an dem Markte zu
Strzelno Nr. 22.
belegenes Wohnge=
baube, Küchenge=
baude, Brandhaus,
Krug und Brau=
haus, Gast=Stall,
Schmiede u. Stal=
lungen . 4460 Rtl. 8 ggr.

welche überhaupt auf 7527 Rtl. 12ggr. von Sachverständigen abgeschätzt worden sind, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben baher zu biefem Behuf bie Bietunge = Termine auf

den 7ten Juni, ben 9ten August, und ben 11ten Oktober b. J. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Kamlarz Michała Webera maią wszystkie do pozostałości iego należące w mieście i około miasta Strzelna w Powiecie Inowracławskim położone grunta mieyskie a mianowicie:

1. 53. morgów 40 D. w każdom polu w trzy części wyznaczonem położoney roli, która wyjąwszy 144 D. nieużyteczney incl. ogrodów i łąk na 3067 tal. 4 dgr.

2. dom pomieszkalny w Strzelnie w rynku No. 22. sytuowany, dom kuchenny, gorzalnia, gościeniec, browar, staynia wiezdna, kuznia istay.

4460 tal. 8 dgr.

ogólem na 7527 tal. 12 dgr. przez biegłych ocenione, publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Wyznaczywszy zatem tym końcem

termina licytacyine

nie na

na dzień 7. Czerwca r. b. na dzień 9. Sierpnia na dzień 11. Października r. b. zrana o godzinie 8., wzywamy maiąjedesmal Vormittags um 8 Uhr angesett, und fordern besithfähige Kauf-Liebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern, welcher peremtorisch ik, Wormittags um 8 Uhr vor dem Deputtreten, Herrn Landgerichts Referendarius Behrendt, in dem hiesigen Gerichtstofal, entweder persbulich oder durch legitimirte Mandatarien ihre Gebote zu verlantbarren, und demnächst des Zuschlages der Grundsücke, wenn sonst feine gesetzlichen Hindernisse obwalten, gewärtig zu sena.

Die Taxe der Grundstücke kann taglich in unserer Registratur nachgesehen werden; und wird auch bemerkt, daß auf die nach Ablauf des letzen Licitationstermins etwa einkommenden Gebote nicht weiter Rücksicht genommen werden wird.

Ingleich werden die etwanigen und unbekannten Real-Prätendenten dieser Grundstücke gleichfalls vorgeladen, ihre Unsprüche und Forderungen spätestens in dem vorgedachten peremtorischen Termin anzubringen, widrigenfalls dieselben nicht allein damit prätludirt werden sollen, fondern ihnen auch gegen den neuen Afquirenten der Grundstäcke ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Bromberg ben 5. Februar 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

cych chęć do kupna i w stanie nabycia będących, ażeby w tych terminach sczegolnie zaś na ostatnim, który iest zawitym zrana o godzinie 8. przed Deputowanym W. Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Behrendt w lokala Sądu tuteyszego osobiście, lub przez legitymowanych Pełnomocników stawili się i licyta swe ogłosili; poczem przybicie gruntów na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli prawna przeszkoda nie zaydzie, nastąpi.

Taxa gruntów codziennie w Registraturze naszey przeyrzana bydźmoże i nadmienia się zarazem, iż po upłynieniu terminu ostatecznego na wyższe offerty żaden wzgląd mianym nie będzie.

Oraz wzywany niewiadomych nam Pretendentów realnych tychże gruntów, ażeby z pretensyami swemi naydaley w nadmienionym terminic zawitym się popisali, gdyż w przeciwnym razie nietylko takowemi prekludowani, lecz im też ku nowemu nabywcy tych gruntów wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Bydgostz d. 5. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Schneidemahl unter Mr. 20. Belegene, zur Martin Gagajekschen Verstaffenschaft gehörige Bohnhaus, nehst Dbsigarten und einem Garten am Stadtsterge belegen, zwei sogenannten Rums

Patent subhastacyiny.

Dom tu w Pile pod Nr. 20. polożony, do pozostałości Marcina Gagaitk należący wraz i z sadem, ogrodem koło przedmieścia Gor położonem, dwiema łąkami Kumkowe zwa-

fenwiesen und einem Kampland', welche Grundflucke nach ber gerichtlichen Taxe auf 636 Rthir. 8 gar. gewürdigt worden find, follen auf ben Antrag ber Erben theilungshalber offentlich an den Meift= bietenben verfauft werden, und ber Bie= tungetermin ift aaf ben 3 ten Juni b. 3. por dem Geren Landgerichtsrath Krüger, Morgens um to Uhr allhier angesetzt. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Deschricht befannt gemacht, baf bas Grundflick bem Meiftbietenben juge= fclagen, und auf die etwa nach bem Termin einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht ge= fetliche Grunde bied nothwendig machen.

Schneibemuft ben 26. Januar 1820.

Ronigl, Preug Landgericht.

Subhafiations=Patent.

Das in der Vorstadt von Margonin, der Sand genannt, unter Ar. 190. belez gene, Cottstied Schroedersche Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtzlichen Tare auf 85 Mth.: gewürdigt ist soll auf den Antrag der andiger öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den Sten Mai 1820 vor dem Herrn Landzgerichtstath Krüger Morgens um 9 Uhr allbier angesett.

Besilfäbigen Käufern wird dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundstück dem Meistbietenben jugeschlagen, und auf die etwa nach bem

nemi i Ostrowem roli, które nierachomości podlug taxy sądownie sporządzoney na 636 tal. 8 dgr. ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźmaią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3. Czerwca r.b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tegonie będą wymagać powody.

w Pile d. 20. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny na przedmieścia Margonińskim Piaski zwanym pod Nr. 190. położony, Bogumiłowi Schroeder należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporaądzoney na 85 tal. iest oceniony na żądanie wierzycicli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 6. Maia 1830 zrana o godzinie 9. przed Konysyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwie-

Termin einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig maschen.

Schneidemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Dorfe Rnarrhutte bei Chobgie= fen unter Dr. 6. belegene, bem Michael hoffmann jugehorige Freibauergut, nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Lare auf 862 Rhffr. 18 ggr. gewardi= get worden ift, foll Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben; und ber peremtorifche Bietungs= Termin ift auf den 12ten Mai 1820. por bem herrn Landgerichtsrath Krüger Morgens um 19 Uhr althier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit der Rachricht befannt gemacht, baß. bag Grundftud bem Meiftbietenben gu= geschlagen, und auf die nach dem Ter= mine einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht ge= fehliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 3. Januar 1820.

Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

domiamy o terminie tym z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, icżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pru s. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny włościanski w wsi Knarrhütte Powiecie Chodzieżkim, pod Nrem 6. położony, Michałowi Moffmann należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 862 Tal. 18 dgr. řest oceniony, na żądanie Wierzycieii, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź. ma, którym końcem termin peremtoryczny, na dzien 12. Maia 1820. zrana o godzinie 9., przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Kriger w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z znadmienie. niem, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Pile dnia 3. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Dierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 29. des Posener Intelligenz Blatts.

Ediftal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Kassen bes erften und zweiten Bataillons Des Ronig= lich Preußisch. zweiten Posener Landwehr= Regimente Dr. 76, beffen Staab zu Liffa im Großbergogthum Pofen fteht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahr vom Isten Januar bis ultimo December 1819 Unforderungen ha= ben, hierdurch offentlich vorgelaben, bin= nen 3 Monaten, und spatestens in bem auf ben 2 ten Mai 1820 Vormittags um 9 Uhr angefetten peremtorischen Ter= mine auf hiefigem Landgericht, vor dem Deputirten Ausfultator Wirth, entweder perionlich ober burch gefetlich Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Auspruche anzugeben und nachzuweisen, im Kall bes Ausbleibens aber zu gerbartigen, baf fie mit ihren Forderungen an bie gebachten Kaffen prafludirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie bloß an die Person bestenigen, mit bem sie kontrabirt haben, ober welcher Die ihnen zu feiftende Zahlung in Empfang genommen und fie boch nicht befriediget bat, werden verwiesen werden.

Frausiadt ben 30. December 1819.

to spleitwe samptived and with

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny

Wszyscy ci kredytorowie niewiadomi, którzy do kass pierwszego i drugiego batalionu Królewskiego Pruskiego pułku II. Poznańskiego Obrony kraiowey Nro. 7 b. którego sztab w Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego bądź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye miećby mogli, ninieyszém publicznie zapozywaią się: aby w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 2gi Maia 1820 przed południem o godzinie gtey w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Wirth auskultatorem wyznaczonymosobiście lub przez Pelnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonych kass, prekludowani, onym wieczne w tey mierze milczerie nakazanem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż z którym kontrakt działali lub który zapłate dla nich przeznaczona odebrał a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskie

#### Licitation.

Der Rachlaß bes verftorbenen Decan und Canonicus Michael Listowsti, ans verschiedenen Effecten als: Betten, Rlei= bungoffuden, Ruchengerathschaften und Buchern bestehend, foll den itten April um 9 Uhr Bormittags meifibietenb gegen gleich baare Bezahlung in bem Hause Mro. 207 am neuen Minge hiefelbst verfauft werden.

Raufluftige werden alfo zu diesem Termine eingefaben.

Pofen ben 31 Mary 1820. Ronigl. Preuß. Friedens gericht.

#### Subhaffations = Patent.

Ad Commissorium des Ronigl. Soch= loblichen Landgerichts zu Krotoschin, soll Die zum Andreas Gurdzialschen Rachlaffe gehorende Scholtifei zu Wilfowni, beftes bend aus einem Wohnhause unter Dr. 29. einem fleinen Bauechen, Stallungen und Scheuer, Acter in 3 Felder eingetheilt, und Wiesen, welche alle zusammen auf 341 Riblr, gerichtlich gewurdigt worden, im Wege ber offentlichen Subhaftation auf ben Untrag bes Peter Gurdzial an ben Meiftbietenben verfauft werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 4ten Mai 1820 Vormittags um 9 Uhr hiefelbst auf der Gerichtestube an= gesetzt, zu welchem wir Kaufluftige mit bem Beifugen einlaben, baf ber Meift= und Befibietenbe nach erfolgter Approbation der hohen-Behorde ben Zuschlag bie= fes Immobile ju gewärtigen hat.

## Licytacya.

Pozostałość po niegdy Xiedzu Michale Liskowskim Dziekanie i Kanoniku Kollegialnym z pościeli, sukien, sprzetow kuchennych, ksiąžek różnych składająca się, ma na dniu 11. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. publicznie więcey daiącemu bydź sprzedana, a zatem wzywa się każdy chęć kupna maiący na termin w domu pod liczba 207 przy nowym rynku odbyć się maiący.

Poznań d. 31. Marca 1820. Krol. Pruski Sad Pokoju.

# Patent Subhastacyiny.

Z mocy Commissorii P. Sadu Ziemiańskiego Obwodu Krotoszyńskiego, Sołectwo do pozostałości Andrzeia Gurdziała w Wilkowyi położone, składające się z domu mieszkalnego pod liczbą 29. z domu małego, obory, stodoł, roli na trzy pola rozdzielone i łak, ogółem na tal. 341. sądownie otaxowane, w drodze publiczney subhastacyi na wniosek Piotra Gurdzioł więcey daiącemu sprzedane bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Maia 1820 rano o godzinie 10. tutey w mieyscu posiedzeń sądowych na który ochotę do kupna maiących z tem uwiadomieniem wzywamy, iż więcey daiącemu to solectwo za potwierdzeniem wyż-Zugleich werden alle unbekannten Real- szey Władzy przysądzone będzie.

Pritendenten, welche an dieses Immobile Eigenthums = oder andere Real = Unsprüche zu machen vermeinen, hiermit unter der Verwarhung zu obigem Termine mit vorgeladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben wegen aller etwanigen Ansprüche an das Immobile präfludirf, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Jarocin den 28. Oftober 1819. Ronigl preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Die in Zirke unter Mr. 30. belegene, zum Anna Braunakschen Nachlasse gehörige wüste Baustelle, 18 [M. groß, und 9 Athlk. taxirt, von der aber 310 Atkr. Feuer-Kassengelder zu erheben, und der Gefüchgarten Obdrow genannt, 55 Atkr. geschätzt, soll auf den Antrag der Erben, und zusolge Austrags eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz befentlich an den Meisteltenden verkauft werden. Hierzu siehet der Termin auf dem Besitz und Zahlungsfähige ausgestordert werden, sich zu melden, und ihr Gebot abzugeben.

Die Tare nebst ben Kaufbebingungen' fonnen jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Birnbaum den 28. Marz 1820. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych, realnych Pretendentów ktorzy do tey nieruchomości pretensye własności lub inne realne mież mienią, aby się na tym terminie stawili, pod rygorem; iż w razie niestawienia się z ich pretensyami do tego sołectwa prekludowanemi i wieczne milczenie im nakazane zostanie.

Jarocin d. 28. Pazdz. 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

### Obwiesczenie.

Plac pusty w Sierakowie pod Nro. 30. sytuowany, do pozostałości ś. p. Anny Braunak należący, 18 prętów wielki, na 9 tal. otaxowany, na któren z Towarzystwa Kassy Ogniowey 310 tal. do odebrania iest, z ogrodem do kuchni także na 55 talarów oceniony, ma bydź na wniosek Sukcessorow i na zlecenie Przeswietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza publicznie więcey daiacemu sprzedanemi, do czego wyznacza się termin na 15. Czerwca r. b., na któren do kupna zdatni wzywaią się: iżby się meldowali i licyta swoie podawali.

Taxa i kupna kondycye mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Międzychod d. 28. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Den 6. Man d. Bormittags um 9 Uhr, foll in dem Dorfe Rzestowo, zu

Obwiesczenie.
Dnia 6. Maiar. b. zrana o godzinie 9. ma bydź w wsi Rzeszkowie ben Niezuchowschen Gutern gehorig, ber do dobr Niezuchowskich nalezacey, Rachlag ber Bauer Brzeginstifchen Cheleute, beftehend in Rleidungofiucken, Sausgerathe und einigen Stud Dieh, meift= bietend gegen gleich baare Zahlung verfauft werden.

Lobsens den 25. Marz 1820. Ronigh Preuf. Friedensgericht.

pozostałość małżonkow rolnika Brzezinskiego, składaiąca się z sukien, sprzętów domowych i kilku sztuk bydla, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedaną.

w Łobżenicy d. 25. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Befanntmachung.

Die zum Machlaß des hiefelbst verftor= benen Landgerichterath Sfrzentwa gehbrigen Effetten, beftebend in Uhren, Za= batieren, Gold- und Gilbergefdirr, Porcellan, Glafern, Meffing, Leinenzeug, Betten, Meubles und Sausgerathe, Rleidungeffücken, allerhand Borrath jum Gebrauch, Rupferftichen, Buchern und Manufcripten, größtentheils juriftifchen Inhalts, merden gemäß Berfügung bes Konigl. Landgerichts zu Krotoschin in bem auf ben 20. April. e. Rachmittags um 3 Uhr und die folgenden Tage int Gerichtslocale angesetzten Termine, von bem Unterzeichneten offentlich perfauft werben.

Kauflustige labe ich baber hierburch ein, fich am gedachten Tage und Orte jablreich einzufinden, und kaun ber Meiftbietenbe gegen gleich baare Bezahlung in prenf. Courant bes fofortigen Bufchlage gewärtig fein.

Grotoschin ben 31. Mary 1820.

and byel w ws Reeszkowie

Der Landgerichts-Gefrefair.

Obwiesczen Quitelmann, V.C.

# Obwiesczenie.

Stosownie do postanowienia Prześ. Sądu Ziemiańskiego Obwodu Krotoszyńskiego, pozostałe po ś. p. Wnym Skrzentwie Sędzią Sądu rzeczonego ruchomości, mianowicie zegarki, tabakierki, złote i śrebrne naczynia, porcelana, szkło, mosiądz, bielizna, pościel, meble i sprzety domowe, róžne zapasy dla potrzeby, koperszty. chy, książki i rękopisma po większey części treści prawodawczey, w dniu 20. Kwietnia r. b. i następnych o godzinie 3. po południu w lokalu sądowym przez niżey podpisanego Kommissarza drogą publiczney licytacyi sprzedane bydź maią.

Wzywam przeto wszystkich wymienione ruchomości nabydź chących, aby w czasie i mieyscu rzeczonym stawili się, gdzie naywięcey das iący za gotową zaraz zapłatą w monecie grubey, przysądzenia natychmiastowego rzeczy nabytey, spodziewać się może.

Krotoszyn d. 31. Marca 1820. Sekretarz Sądu Ziemiańskiego, Hantelmann, V. C.

they foll, in boar Dorde Shappions